## Nro. 245.

## Intelligenz = Blatt. Posener

## Freitag den 12. Oktober 1832.

Angefommene Fremde bom 10. Oftober 1832.

Sr. Erbherr Roffutsti aus Rucypwol, Sr. Erbherr Niegolewsti aus Dicgolewo, Frau v. Plater aus Wollftein, I. in Mo. 243 Breslanerfrage; br. Paftor Konig aus Pudewit, Br. Geiftlicher Badurelt aus Dpalenica, I. in No. 33 2Ballischei; Gr. Forst = Ubminiftrator Toporowett aus Lufgowfo, Sr. Outeb. Clabofzewöft aus Wilamowo, I. in Mo. 26 Wallischei; hr. Guteb. v. Taczanowefi aus Chorin, Fr. Justig = Commissarind Wittwer aus Tarnowo,- Hr. Kaufmann Jeleiber aus Stettin, I. in No. 1 St. Martin; Br. Erbherr Bialoblocki aus Krzeslie, 1. in No. 391 Gerberffrage; Br. Erbhere Libifzeweff aus Wierzne, I. in No. 395 Gerberftrafie; Br. Dekonomie-Commiffarius Gerzberg aus Liffa, Gr. Kreis-Steuer-Ginnehmer Rrzuftofowicz aus Schroda; I. in Do. 384 Gerberftrage; Br. Raufmann Koller aus Weiegen, Br. Cand, Theol. Haffeld aus Bromberg, Br. Guteb. v. Spenger aus Lieben, Br. Apothefer Zanfer aus Mafel, I. in Do. 99 Wilde; hr. Candidat Michler aus Zullichan, I. in No. 136 Wilhelmsftraffe; Br. Dekonomie-Commiffarius Sennich aus Rogafen, Sr. Lehrer Bebe aus Althofchen,

Bekanntmachung. In ber Dber- Obwieszczenie. W nadlesnictwie 866 Rlaftern Riefern Rlobenholf gum fagen, bem Wartha = Fluß anftoffenden

försterei Polajewo, Belauf Cichquast und Polajewskim, w rewirze Eichkwast Kowanowfo, siehen gang nabe an der i Kowanowku, w bliskości rzeki Barte und ein Theil 1 Meile bavon, Warty, 1 część zaś w odległości 1 mili, stoią 866 sążni drzewa sosno-Berfanf. And fonnen in bem, fo zu! wego w szczepach na sprzedaż; można również w wydziale 14 rewiru Jagen 14 bee Belaufe Gichquast gegen Eichkwast tak mowiąc do rzeki War-1000 Stud Mittel= und Klein-Bauholg ty dotykaiącym około 1000 sztuk śreund Bohlffamme vom Stamm erffanden werden.

Eine eigene Ronigl. Holzablage ift worhanden, wo das Holz ein Jahr lang

frei stehen bleiben fann.

Zum bffentlichen Berkauf dieses holzes haben wir einen Licitations Termin auf den 80. Dktober d. J. in innserm Sitzungssaale anberaumt und bemerken: daß der Forster Wilke, in Eichgaast bei Obornik wohnhaft, auf Erfordern das holz in beiden Beläufen vorzeigen wird.

Pofen, ben 30. September 1832. Ronigl. Preufische Regierung, Abtheilung für die bireften Steuem,

Domainen und Forften.

dniego i drobnego budulcu, i drzewa kożłowego na pniu nabyć. Składwłaściwy królewski exystuie na którym drzewo bezpłatnie przez ciąg roku iednego zostawać może.

Do sprzedaży publiczney drzewa rzeczonego termin licytacyi na dzień 30. Października r. b. w izbie posiedzeń naszych wyznaczyliśmy, nadmieniając iż podleśniczy Wilke w Eichkwast pod Obornikami mieszkający, na żądanie drzewo w obu rewirach okaże.

Poznań, dnia 30. Września 1832. Królewska Pruska Regencya, Wydział poborów stałych, dóbr i lasów rządowych.

Subhastationspatent. Auf ben Antrag eines Realgläubigers, in Fortsfetzung der frühern Licitations-Termine, sollen die, den Ludwig Trzeinöfischen Erben gehörigen, im Schrodaer Kreise belegenen, in der revidirten gerichtlichen Tare auf 100,265 Athl. 12 Sgr. 5½Pf. abgeschätzten Güter Chlapowo, zu denen die Dörfer Girlatowo, Dominowo und Grodzisczko, imgleichen ein Antheil von Godino und Strapki gehören, öffentlich im Wege der nothwendigen Subhastation an den Meistibietenden verkauft werden,

Patent subhastacyiny. Na wniosek iednego z wierzycieli realnych i
w kontynuacyi rychleyszych terminów licytacyinych, dobra Chłapowo,
do których wsie Girlatowo, Dominowo i Grodzisczko, nierównie część
Goblina i Szrapek należy, sukcessorom Ludwika Trzcinskiego własne,
w powiecie Szredzkim położone, w
rewidowaney taxie sądowey na
100,265 tal. 12 sgr. 5½ fen. oszacowane, w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu
sprzedane bydź maią.

Bu diesent Iwelle ist ein peremterischer Termin vor dem Landgerichts-Nath Kaulssuß Bormittags um 10 Uhr in unserm Gerichtslofale auf den 18. Dece m= ber c. angesetzt, zu welchem wir Kaufslussige mit den Bemerken einladen, daß dem Meistbletenden der Zuschlag ertheilt werden wird, wenn nicht rechtliche Hinsbernisse eine Uenderung erfordern.

Die Tope und Bedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden. Posen, den 20. August 1832.

Konigl. Preuf. Landgericht.

W tym celu termin zawity przed Sędzią Kauliuss przed południem o godzinie 10. w naszym lokalu sądowym na dzień 18. Grudnia r. b. wyznaczonym został, na który ochotę kupna maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu przybitemi będą, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie staną.

Taxa i warunki w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Poznań, dnia 20. Sierpnia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das in der Stadt Opalenica, Buker Areises, unter No. 140 gelegene, der Mariauna gebornen Bandurska und Mathias Smierzchalskischen Chelenten gehörige, und auf 78 Athl. 18 Sgr. 4 Pf. gewürdigte Grundstück, bestehend aus einem Wohnhause, zwei Morgen Ucker und einem Garten, so wie den nothigen Wirthschaftsgebäuden, soll öffentlich au den Meistbietenden verkauft werden.

Der peremtorische Dietungs-Termin ist auf den 1.9. December convor dem Landgerichts-Nath Kaulfuß Vormittags um 10 Uhr allhier angesetzt.

Dictungöfähige Käufer werden hierzu mit der Nachricht eingeladen, daß dem Meistbietenden dieses Grundstück zuges schlagen werden soll, wenn nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme zulaffen. Patent subhastacyjny. Nieruchomość w mieście Opalenica w powiecie Bukowskim pod No. 140, położona, Maryanny z Bandurskich i
Mateusza małżonków Smierzchalskich
własna, i na 78 tal. 28 sgr. 4 fen.
oszacowana, z domu, dwóch morg
roli i ogrodu, iako też gospodarczych zabudowań składaiąca się, publicznie naywięcey daiącemu przedaną bydź ma.

Zawity termin licytacyiny na dzień 19. Grudnia r. b. zrana o godzinie 10. przed Sędzią naszym Ziemiańskim Ur. Kaulfuss wyznaczonym został.

Zdolność kupna maiących z tém oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu nieruchomość przy. bitą bydź ma, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

compared the first standard with the second than the second to

Die Tage und Bebingungen tonnen in . Taxa i warunki w Registraturze ber Registratur eingeschen werden. neszey przeyrzane bydz mogą. Pojen, den 2. Oftober 1832. Poznań, d. 2 Pazdziernika 1832.

Konigl. Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiańskie

present a surprise process of the second Subhastarionspatent. Das im Patent subhastacyiny. Dobta Schrodaer Kreise belegene Gut Rlong Klong z folwarkiem Lugowing, wsią nebst bem dagu gehörigen Borwerke Lu= Sokolniki i przyległościami, w pogowiny und dem Dorfe Gofolnifi cum wiecie Szredzkim leżące i sukcessopertinentiis, welches ben Erben bes Rammerrathe Johann Undreas Raft ge: Nast nalezace, ktore podlug taxy bort und nach ber am 29. Mai b. 3. gerichtlich revidirten Taxe auf 35,078 Mithl. 12 Sgr. 8 Pf. abgeschäft worden, 8 fen. ocenione zostały, publicznie foll auf den Untrag eines Realglaubigers im Wege ber nothwendigen Subhaftation öffentlich an ben Meiftbietenben gegen baare Bezahlung verkauft werben.

Es werden baber alle Raufluftige, Befit- und Zahlungefähige hierdurch aufgefordert, sich in den dazu

auf ben 12. December 1832, mist auf ben 12. Marg 1833, minb a auf ben 15. Juni 1833, 1 Apixb angefehten Bietungsterminen, ben be= nen der lette peremtorisch ift, auf dem hiefigen Parteienzimmer Bormittags um 10 Uhr vor bem Landgerichte-Rath Bruckner enfweder perfonlich oder durch gefethlich julafige Bevollmachtigte einzufinden und ihre Gebote abzugeben. Ibel and czyny na przeszkodale nie bada,

rom Radzcy Kamery Jana Andrzeia pod dniem 29. Maia r. b. sądownie rewidowanéy na 35,078 tal 12 sgr. naywięcey daiącemu, na wniosek wierzyciela realnego, drogą konieczney subhastacyi za gotową zaplatą przedane być maią.

Zapozywaią się przeto wszyscy chęć kupienia maiąci, posiadania i zapłacenia zdolni, ninieyszem, aby na wyznaczonych tym końcem

na dzień 12. Grudnia 1832, na dzień 12. Marca 1833. i

na dzień 15. Czerwca 1833. terminach licytacyinych, z których ostatni peremtorycznym iest, osobiście lub przez prawnie dozwolone. go pełnomocnika w izbie naszey stron o godzinie 10. przed południowey przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Brückner staneli i licyta swoie podali, aminianil ante apinasine

Der Meifibietende hat, wenn gefethe liche Umfiande feine Ausnahme julaffen, ben Zuschlag ju gewärtigen.

Die Taxe und Raufbedingungen fon= nen taglich in unserer Registratur nach= gesehen werden.

Nebrigens muß eine Bietungs-Caution von 2000 Athl. erlegt werden.

Voien, ben 1. September 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht. Przybicie nastąpi na rzecz naywięcéy daiącego, ieżeli przeszkody prawne nie zaydą.

Taxę i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Zresztą każdy licytuiący kaucyą 2000 talarów złożyć musi.

Poznań, dnia 1. Września 1832. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Boikeal: Citation. Da ber Special= Commissarius Thavaus von Pagoweti, nach dem beigebrachten Attefte der Ronigl. Regierung vom 11. August fo. 3., ben 30. Dezember 1830 aus ber biefigen Proving in das Ronigreich Polen ausgetreten, und binnen ber im S. 2. der Allerhochften Berordnung vom 6. Februar 1831 vorgeschriebenen Frift nicht guruck= gefehrt, fein gegenwartiger Aufenthalt auch unbefannt ift, fo wird berfelbe auf ben Untrag bes Fiect hiermit vorgeladen, in bem ju feiner Berantwortung über feinen Austritt auf ben 28. Dovem: ber c. Vormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichts-Referendarius Molbechen in unferm Gerichtslokale angesetzten Tere mine entweder perfonlich oder durch ei= nen gesetzlich zuläffigen Bewollmachtigten zu erscheinen und die Rechenschaft über feinen Austritt abzulegen, im entgegen= gefetzten Falle aber zu gewärtigen, baß auf den Grund ber Allerhochften Berord= nung bom 6. Februar 1831 mit Cons

Zapozew edyktalny, Ur. Tadeusz Pagowski Kommissarz specyalny wyszedł podług złożonego attestu Król. Regencyi z dnia 11. Sierpnia r. b., dnia 30. Grudnia roku 1830. z prowincyi tuteyszey do królestwa Polskiego, i w czasie § 2. Naywyższey ustawy z dnia 6. Lutego roku 1831. przepisanym niepowrócił, zapozywa się więc ninieyszem, ponieważ teraźnieyszy pobyt iego nie iest wiadomym, na wniosek fiskusa, publicznie, aby na terminie do wytłómaczenia się z swego przeyścia na dzień 28. Listopada r. b. o godzinie 10. zrana przed Deputowanym Referendaryuszem Nöldechen w lokalu naszym sądowym wyznaczonym osobiście lub przez prawnie dozwolonego pełnomocnika stanął i z nastąpionego przeyścia usprawiedliwił się. W razie albowiem przeciwnym czeka go na mocy Naywyższe wstawy z dnia 6. Lutego 1831. konfiskacya

fiscation feines gefammten beweglichen und unbeweglichen, gegenwartigen und gufunftigen Bermogens perfahren und daffelbe, in Gemagheit ber Allerhochften Cabinetsordre vom 21. April 1831, dem Schul= und Ablofungefond ber Pro= ving Pofen zugesprochen werden wird.

Pofen, ben 3. September 1832.

Konigt. Preuß. Landgericht. Królewsko Pruski SądZiemiański

całego iego maiatku ruchomego inicruchomego, teraźnieyszego i przyszlego, który stósownie do Naywyższév ustawy gabinetowéy z dnia 21. Kwietnia 1831. r. funduszowi Wielkiego Xiestwa Poznańskiego na szkoly i ulatwienie splacenia spraw dominialnych przeznaczonemu, przysą. dzonym zostanie.

Poznań, dnia 3. Września 1832.

Bekanntmachuntt. Der Gutsbefiger Conftantin v. Zablocki zu Legli= fzewo und beffen Chegattin, Pelagia geborne Gobesta, haben mittelf bes por Eingehung ber Che unternt 22. Mai o. gefchloffenen Chevertrages, die Gemein= schaft ber Guter und bes Erwerbes unter einander ausgeschloffen, was hiermit befannt gemacht wird.

Gnefen, ben 22. August 1832. Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie. Konstanty Zablocki dziedzic Lęgliszewa z małżonka swa Pelagia z Sobeskich intercyza przedślubną z d. 22. Maja r. b. wyłączył wspólność maiatku i dorobku, co ninieyszem do wiadomości publiczney się podaie.

Gniezno, dnia 22. Sierpnia 1832.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

·Subhastarionsparent. Das im Rrobener Kreife belegene abliche Gut Smolice, aus bem Dorfe gleiches Da= mens und bem Borwerke 3bzigtamp bestehend, welches landschaftlich auf 109,717 Mthl. 4 Ggr. 7 Pf. gewurbigt worden ift, foll im Wege ber nothwendigen Subhastation offentlich an ben

Patent subhastacyiny. W. powies cie Krobskim położone dobra szlacheckie Smolice, składaiące się z wsi Smolic i folwarku Zdziętawy, które podług taxy Ziemstwa kredytowego na 109,717 tal. 4 sgr. 7 fen. sa ocenione, drogą konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzeMeifibiefenden verfauft werben, und die Bietungs-Termine find auf

den 13. December 1832, den 11. März 1833, und der peremtorische Termin auf

ben 19. Juni 1833, vor bem Herrn Landgerichte-Rath Woldt Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt,

Besitzsäligen Räusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen und auf die eina nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesestliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen.

Uebrigens sieht bis vier Mochen vor dem letzten Termine einem Jeden frei, und die einen bei Aufnahme der Taxe, welche zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden fann, vorgefallezuen Mängel anzuzeigen:

Fraustadt, den 9. August 1832.

Konigl. Preuß. Landgericht.

dane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 13. Grudnia 1832, na dzień 11. Marca 1833, termin zaś peremtoryczny

na dzień 19. Czerwca 1833,, zrana o godzinie 9. przed W. Voldt Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem: iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przysądzoną zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne okoliczności wyiątku niedozwolą.

Zresztą zostawia się aż do 4. tygodni przed ostatnim terminem każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taky, która każdego czasu w Registraturze naszév przeyrzaną być może, zayść były mogły.

w Wschowie, d. 9. Sierpnia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das hieselbst am Rostener Thore unter No. 856
belegene, bem Gastwirth Gunter gehörige massive Wohnhaus nebst bahinter
belegenem großen Obst- und Gemüstes
garten, welches nach ber gerichtlichen
Tare, bie täglich bei uns eingesehen
werden kann, auf 3189 Athl. gewür-

Patent subhastacyjny. Dom murowany wraz z należącym do niego ogrodem warzywnym i owocym, tu w Lesznie przy bramie Kościańskiéy pod No. 856. położony, gościnnego Marcina Guentera własny, a podług sądowey taxy — która codziennie u nas przeyrzaną bydź może — na

digt worden ist, soll zufolge Auftrage des Konigl. Landgerichts zu Frauftadt, im Wege ber nothwendigen Subhaffa= tion offentlich an ben Meiftbietenben ver= fauft werden, und die Bietungstermine find auf

> den 2. November c., ben 2. Januar f. J.,

und der peremtorische Termin auf ben 4. Marg f. 3.

Nachmittage 3 Uhr in unferm Geschafts= lotale hieselbst angesetzt, welche Termine besigfabigen Raufern befannt gemacht maiących i posiadania zdolnych za-

Liffa, ben 29. August 1832. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

3189 tal. oceniony, będzie w skutek zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego Wschowskiego, w drodze konieczney subhastacyi publicznie więcey daiącemu przedany.

Termina licytacyine wyznaczone

na dzień 2. Listopada, na dzień 2. Stycznia r. p., i na dzień 4. Marca r p.,

z których ostatni zawity iest, o godzinie 3. z południa w lokalú naszym sądowym, o czem chęć kupienia wiadomiamy ...

Leszno, dnia 29. Sierpnia 1832. Król Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Das verehrte Publikum wird benachrichtigt, daß ich burch das Erkenntniß bes hiefigen hochlöblichen Confistorii von meinem gewefenen Chemann Martin Janowsti gefchieben bin, und bag von nun an, jebes von und durch eigene Fürsorge besondere Wirthschaft führt, so wie daß fammtliche Ungelegenheiten und Schulden, welche ben zc. Janowefi von nun an treffen, ihn felbst nur angehen; wovon ich biejenigen Personen, welche es angeht; Notig gu nehmen bitte ... Pofen, ben 6. Oftober 1832.

Dictoria Janowska geb! Trebnik.